## N= 286.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Mittwoch, den 30. November 1831.

Angefommene Frembe vom 27. Robember 1831.

Sr. Gutebefiger Ruczboreffi aus Gorta, fr. Gutebef. Gzeganiedi and Chelmno, I. in Do. 165 Bibelmöftraße; Die Gutebef. Grn. Gebr. Radonsfi aus Dros chn, Sr. Gutebef. Beinze aus Guntereborf, Sr. Gutebef Salifch aus Gudau, Sr. Gutebef. Inchlinefi aus Broonica, Sr. Pachter Biemefi aus Swinarfi, I. in De. 305 Gerberftrage; fr. Pachter Lewandowsfi aus Dalewo, fr. Pachter Molinefi aus Lewendowo, Gr. Pachter Falfomefi aus Pacholemo, Frau Pachterin Dudfiewicz aus Proniec, Fran v. Gurgynsta aus Bialegyn, I. in Ro. 391 Gerberftr.; Br. Rittmeifter a. D. Ligat aus Boromo, Sr. Gutebef. v. Rzepedi aus Gorfa dudowng, I, in Do. 251 Breslauerftrage; Sr. Gutebef. v. Gorgensti aus Smielowo, fr. Gutebei, v. Rierefi aus Arfujemo, I. in Do. 384 Gerberfrage; fr. Dberamtmann Buffe aus Glopanowo, I. in Do. 20 St. Abalbert; fr. Sandlungs-Commiffionair Muller aus Schmiegel, Sr. Apothefer Andree aus Rogafen, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Erbherr Boltowefi aus Rafinowo, Sr. Erbherr Sforafemeli aus Schocken, Gr. Dberamtmann Rehring aus Gofolnit, Gr. Umterath Leitgen aus Berfa , Gr. Raufmann Lemandomeffi aus Camter, I. in Do. 243 Bredlauerftraße.

Bom 28ften Movember.

Hr. Capitain a. D. Kosinski aus Boguszon, I. in No. 59 Wallischei; Hr. Sutsbes. Rowinski aus Swiniary, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Gutsbes Lutomski aus Poklatki, Hr. Gutsbes. Nitsch und Hr. Probst Kompala aus Swigcichomo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Dechant Dudsiewicz aus Gnesen, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Milewski aus Ceradz, Hr. Partikulier Roznowski aus Placzki, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Ephraim und Hr. Kaufmann Bornstein aus Schneidemühl, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Theologe Kuhu aus Glogan, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Protokollführer Ulrich aus Buk, Hr. Sutsbes. Wilczynski aus Krzyzanowo, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Bekanntmachung. Gin unter unferer Berwaltung ftebenbes Kavital bon 1100 Rthl. wied jum 1. Januar t. J. gurudegegahlt und foll fogleich wieder an 5 pet. Binfen , halbiabrige Rundigung und pupillarifche Sicherheit ausgelieben werden. Gigenthumer folder Grundflice, welche Diefe Gicherheit gu gemahren bermogen, wollen, im Falle fie bas Dahrlehn munichen, unter Unschließung ber Dokumente, burch welche Die Sicherheit bargerhan wird, ihre Gejuche foleuniaft bei und einreichen. Pofen ben 22. Dovember 3831.

Ronigliche Preußische Regierung, Abtheilung fur bie Rirchenverwaltung und bas Chulmefen.

legene Bamadfifche haus foll von Beih- Rożony, ma bydz od Bożego Narolich vermiethet werden. hierzu haben czasu 1832. roku publicznie wydzieber c. Bermittage um to Uhr bor bem lismy termin na dzień 20. Gru-Landgerichte-Mffeffor Bonftabt in unferm Parteienzimmer anberaumt, ju welchem wir Pachtluftige mit bem Bemerken ein= laben, baß, wer zum Bieten zugelaffen werden will, gubor bem Deputirten eine Caution bon 100 Rthl. deponiren muß.

Die Bedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Pofen ben 10. Dobember :1831.

Bekanntmachung. Daß ber Raufmann Michaelis Levisohn und die Doro= thea Rantorowicz durch den am 4. Do= vember c. vor Einschreitung ber Che errichteten Chevertrag bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter fich aus-

Bekanntmachung. Das hiefelbst Obwieszczenie. Dom Zawadzkie. auf bem alten Martte unter Do. 23 be- go wstarym rynku pod liczba 23. ponachten b. 3. ab bis babin 1832 offent- dzenia roku bieżącego aż do tego wir einen Termin auf den 20. Decem= rzawionym. Wrym celu wyznaczydnia r. b. zrana o godzinie dotév przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Bonstaedt w naszéy izbie sadowéy, na który ochotę dzierzawić maiacych ztém nadmienieniem wzywamy iż każdy, nim do licytacyi przypuszczonym być może, deputowanemu kaucyą sto talarów deponować musi.

> Warunki wregistraturze maszey przeyrzane być moga.

Poznzń, d. 10. Listopada 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

> Obwieszczenie. Jako kupiec Michał Levisohn i Dorota Kantorowicz panna, kontraktem przedślubnym d. 4. Listopada r. b. sądowym zawartym przed wniyściem w małżeństwo wspólność maiatku i dorobku pomię.

geschlossen haben, wird hiermit gur alle dzy sobą wylączyli, pinieyszem do gemeinen Renntnig gebracht.

Pofen ben 17. Rovember 1837.

wiadomości publiczney podaie się.

Poznań, d. 17. Listopada 1831. Ronigh. Dreuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Poittalcitation. Nach bem Atteffe ber Konigl. Regierung biefelbft bom 2. Juli c. iff ber Frang Rafafowsti aus ABronte in bas Konigreich Polen ausge= treten

Alnf ben Antrag bes Fistus, Namens bes Schul= und Ablofungsfonde ber Pro= bing Dofen, haben wir daber gur Ber= antwortung über feinen Austritt einen Termin auf den 3, Januar 1832 Bormittago um tollhr bor bem Landge== richts , Referendarius Rrauthofer in un= ferm Inftruftionszimmer anberaumt, gu und jutunftigen, bewege und unbeweger iego teraznieyszy i przyszły, tak ruaugesprochen werden wird.

Pofen ben 14. Movember 1831 ..

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyii z dnia 2. Lipca r. b. oddalil się Franciszek Raszkowski z Wronek do kró-

lestwa polskiego.

Na wniosek wiec Eiskusa, w zastę: pstwie Funduszu W. X. Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 3... Stycznia 1832. przedpołudniem o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Krauthofer w izbie naszéy instrukcyjnéy, na welchem ber Frang Raffoweli mit ber Hufs- ktory Franciszka Raszkowskiego zaforderung vorgeladen wird , entweder pers- pozywamy , aby osobiscie lub przezfonlich oder durch einen gefetglich gulafia- pelnomocnika podlug przepisów pragen Bevollinachtigten zu erscheinen, im wa do tego upoważnionego stangt i entgegengesetten Faller aber ju gewarti= względem przeyścia do królestwa Polgen , bag auf den Grund der Allerhochften skiego sie usprawiedliwit, inaczey Berordnung bom 6. Februar c. mit bowiem na mocy praywyższen ustawy Ronfisfation feines gangen gegenwartigen z dnia 6. Lutego r. b. caly maigtek lichen Bermogene verfahren und baffelbe chomy iako i nieruchomy skonfiskoin Genrafbeit ber Allerhochften Kabinetes wanym, it w skutek Naywyższego Drore vonn 26. April c. bem Schuls rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwieund Abloffingefonde ber Proving Pofen tnia r. b. Funduszowi W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 14. Listopadu 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Untrag der Benefiziol-Erben des am 15. Januar 1830 berftorbenen Grafen Bit= tor v. Gjolordfi auf Cjacg über ben Dach= lag beffelben ber erbichaftliche Liquida= tions-Progeff eröffnet worden ift, fo mer= ben alle und jede, welche jum gedachten Rachlaffe gehörige Gelber, Sachen, Effetten ober Brieffchaften hinter fich ba= ben, und namentlich

1) ber Johann Friedrich Dihrberg,

2) ber 2c. Petgold,

3) der Ignah Jablfomsti,

4) ber Guidon v. Anchloweft,

5) ber DR. v. Stamirowsfi,

6) ber Sauptmann Abam v. Turne,

7) bie Erben bes Grafen Chleftin b. Sofolnicki,

8) ber Ctanielaus b, Rrgganoweli und

9) ber Ignat v. Rolaczfowefi,

welche als Debitoren ber Nachlagmaffe bezeichnet, ihren: Aufenthalt nach aber unbefannt find, hiermit angewiesen, nicht bas Minteffe babon an irgend Jemand ju verabfolgen, jene Wegenftanbe vielmehr binnen 4 Wochen und refp. bis ju dem am 13. bis 18. Februar 1832 anftebenden Liquidatione-Termine welche bergleichen Gelber ober Sachen powtornie sciagnietem bedzie; gdyby

Offener Areszt otwarty. Gdy na wniosek sukcessorów beneficyalnych w dniu 15. Stycznia 1830. r. zmarłego Wiktora Hrabiego Szoldrskiego w Gzaczu, nad pozostałościa tegoż process sukcessyino - likwidacyiny otworzony został, przeto każdemu, który do pomienionéy pozostalości należace pieniądze, rzeczy, sprzety lub papiery ma u siebie, a mianowicie:

1) Janowi Fryderykowi Dihrberg,

2) Petzoldowi.

3) Ignacemu Jabłkowskiemu,

4) Gwidomowi Rychłowskiemu,

5) M. Stamirowskiemu,

6) Kapitanowi Adamowi Turno.

7) sukcessorom J. Hrab. Coelestina Sokolnickiego,

8) Stanisławowi Krzyżanowskiemu,

9) Ignacemu Kołaczkowskiemu,

którzy iako dłużnicy massy pozostałości są oznaczeni, z mieysca pobytu swego atoli są niewiadomi, ninieyszém się zaleca, aby z takowych nic bynaymniéy nikomu niewydali, ale owszem owe przedmioty w przeciągu 4. tygodni i resp. až do terminu likwidacyinego na dzień 13. aż 18. Luanhero anzuzeigen und mit Borbehalt tego 1832 wyznaczonego tu dotad ber baran habenden Rechte an unfer Dezn podali i z zastrzegeniem praw do nich positorium abzuliefern, midrigenfalle und mianych do naszego depozytu złowenn bennoch an irgend einen Andern Zyli, albowiem w razie przeciwnym etwas bezahlt ober ausgeantwortet, dies i gdyby mimo tego komu innemu fes für nicht geschehen geachtet und jum cozkolwiek na to oplacone lub wyda-Beffen ber Nachlagmaffe anderweit beis ne zostato to za nie nastapione ugetrieben werden wird. Diejenigen aber, wazane i na rzecz massy pozostalości

verschweigen und zurückalten, trifft überbem der Rechtsnachthei!, daß sie ih= res daran habenden Unterpfands= oder sonstigen Rechts für verlustig erklärt werden.

Fraustabt bin 29. August 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Heber bas Ber= Poiftalcitation. mogen des zu Lubafg verftorbenen Prob= ftes Simon Weclewofi ift, auf den Un= trag bes Bormunbes ber Bincent Be= clewstischen Minorennen, ber erbichaftlibe Liquidationd=Prozef eroffnet worden und es werben fammtliche unbefannte Glaubiger ber Daffe hierdurch porgela= ben, ihre Unfpruche in dem auf ben 17. Dezember c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts : Rath Dehler hiefelbft anftehenden Termine entweder perfonlich ober burch gefetglich gulagige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig= Commiffarien Weimann und Schulz, und der Jufig=Commiffione=Rath Mittelftadt vergeschlagen werden, angumelden, wi= brigenfalls biejenigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Rechte verluftig er= flart und mit ihren Forberungen nur an basjenige verwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe ubrig bleiben wirb.

Schneibemuhl ben 4. Auguft 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie przemilczeć i zastrzym ć u siebie, prócz tego za utracaiącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmiotów sobie służące prawa uznanym być ma.

Wschowa dnia 29. Sierpnia 1831. Królew ko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad maiatkiem Szymona Węclewskiego Proboszcza w Lubaszu zmarłego, na wnio. sek opiekuna nieletnich Wincentego Węclewskiego dzieci, process spadkowo-likwidacyjny otworzony został. Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich nieznaiomych wierzycieli massy, aby z pretensyami swemi w terminie na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Mehler Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub przez prawnych pełnomoeników, na których kommissarzy sprawiedliwości Weimanna i Schulza, i Radzce sprawiedliwości Mittelstädtz podaiemy, zglosili się, gdyż wrazie przeciwnym wszyscy niestawaiacy, prawa swe do massy utraca iz pretensyami swemi do téy części massy ode. słanemi być maią, która po zaspokoienių wierzycieli stawaiących pozostanie.

Piła dnia 4. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boitfalcitation. Auf den Antrag. Zapozew edyktalny. Na wniobes Riscus, Mamens bes Schule und Ablbfungefonde der Proving Dofen, wird ber Gutspachter Joseph v. Pomorefi aus Drzefstowo, Birnbaumer Areifes, wels: rung zu Pofen aus ber hiefigen Proving bierburch aufgeforbert, fich in bem am II. Januar f. 3. Bormittage um o Uhr bor bem Deputirten herrn Landges richte-Rath Rleifcher in unferm Parteien= Bimmer auftehenden Termine entweber perfonlich ober burch einen gefetlich qu= låfigen Bevollmachtigten zu melben und fich uber feinen gefehwibrigen Austritt: zu verantworten.

wartigen , bag auf ben Grund ber Aller= bochften Cabineteorbre bom 6. Februar c ... fein gefammtes bewegliches und unbewegliches, gegenwartiges und gufunfti= ges Bermogen confiscirt und , in Gemaß= beit ber Allerhochften Cabinetsordre vom 26. April b. 3., bem Schul= und Ablb= fungefonde zugesprochen werden wird.

Meferit ben 24. October 1831 ...

sek fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych. przeznaczonego, zacher nach bem Utteffe ber Ronigl. Regte- pozywa się ninieyszem;. Ur. Jozef Pomorski dzierzawca z Orzeszkowa in bas Konigreich Polen ausgetreten ift, Powiatu Miedzychodzkiego, który podług attestu Królewskiev Regencyi w Poznaniu zprowincyi tuteyszéy do Królestwa Polskiego przeszedł, aby wterminie na dzień 11. Stycznia r. p. godzinę przedpołudniową w izbie naszév stron przed delegowanym Sędzią Fleischer wyznaczonym, osor bissie lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika stawił i z przeyścia: Bei feinem Ausbleiben hat er gu ge= swego prawu się sprzeciwiaiącemu u. sprawiedltwił się. W razie niesta. wienia się, czeka go, iż wskutek najwyższey ustawy gabinetowey z dnia 6. Lutego r. b. calki iego maiatek ru: chomy i nieruchomy teraźnieyszy i przyszły na skarb zaiętym i stósowniedo naywyższego rozkazu gahinetowego z dnia 26. Kwietnia r.b. fundu. szowi szkolnemu i ablucyinemu W. Xiestwa Poznańskiego przysadzonym zostanie.

Międzyrzecz, d. 24. Paźdz. 1831... Ronigl. Preuß, Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird bier= mit bffentlich befannt gemacht, bag ber Konigl. Lieutenant a. D. Friedrich Sein= rich v. Malhahn und die Frau Senriette Wilhelmine verwittwete Bruhns geborne Porfch, vor ihrer Berheirathung die ehe= liche Gutergemeinschaft in ber Berband= lung bom 19. b. M. ausgeschloffen haben.

Liffa ben 25. Detober 1831.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Ur. Frederyk Henryk Maltzahn porucznik, i Ur. Henryetta Wilhelmina owdowiała Bruhns z domu Porsch, wyłączyli po. między sobą, układem z dnia 19. b. m. przed w wniyściem w stan małżeński. wspólność maiątku, co ninieyszem do publicznéy podaie się wiadomości. Leszno dnia 25. Paźdz. 1831.

Krol. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird hiermit befannt gemacht, daß ber Bormerte= befiger Johann George Gladuf aus Da= browfe und beffen Braut, Unna geborne Stargynefa, burch ben bor ihrer Berhei= rathung am 14. December 1830 bor Rotar und Zeugen errichteten und am 8. November c. gerichtlich verlautbarten Chevertrag, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen haben.

Wollftein ben 9. Dovember 1831.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Steckbrief. Dem nachfiehend na= ber bezeichneten, eines gewaltsamen Diebstahls bringend verdachtigen Anecht Balentin Grabowsfi, welcher bereits mehrmals zur Untersuchung gezogen und bestraft worden, ift es am 30. October b. 3., nach wollführtem Diebstahl zu Groß-Roluda, Inowroclawichen Kreifes, gelungen, fich burch bie Flucht ber Saft gu entziehen.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publicznév wradomości że posiedziciel folwarku Jan Woyciech Gladysz z Dąbrowki i oblubienica iego Anna Starzyńska, według kontraktu malžeńskiego pod 14. Grudnia 1830. przed Notaryuszem zawartego, a w dniu 8. b. m sądownie przyznanego, przed wstąpieniem w związki małżeńskie, wspolność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wolsztyn d. o. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Poniżey bliżey opisany o popełnienie kradzieży gwałtownéy wielce podeyrzany parobek Walenty Grabowski, który iuż kilka razy był w poszukiwaniu i karanym został, znalazł dnia 30. Października r. b. zaraz po dopełnieniu kradzieży we Wielkie'y Kołudzie powiatu Inowrocławskiego sposobność do ucieczki i uiścia nią przyaresztowania siebie.

An ber Verhaftung diefes gefährlichen Verbrechers ift viel gelegen; es werden baher sammtliche Militair= und Civil= Behorden hiermit ersucht, auf denselben sorgfältig zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle auzuhalten und unter einem sichern Geleite an uns abzuliefern.

Gianalement bes Balentin Grabowefi. Alter, ungefahr 30 Jahr; Beburteort, Brefchen bei Dofen; Aufenthaltsort, Bagabonde; Religion, fatholifch; Gewerbe, Rnecht; Große, 5 Fuß 2 3oll; Saare, blond; Augen, grau; Gefichtebildung, rund; Dafe, flein, fpit; Rinn, rund; Statur, unterfett; fpricht, so viel bekannt, nur polnisch; befondere Rennzeichen, podemarbig.

Die Bekleidung beffelben kann nicht

angegeben werben.

Koronowo den 12. November 1831. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Zależy wiele na schwytaniu tego złoczyńcy, wzywaią się przeto wszelkie władze woyskowe i cywilne, aby na niego baczne miały oko a w razie zdybania onegoż aby go przytrzymaky i odstawiły do nas pod ścisłą strażą.

Rysopis Walentego Grabowskiego; Wiek, koło 30 lat; Mieysce urodzenia, Września przy Poznaniu: Mieysce pobyta, włóczega: Wyznania, katolickiego; Proceder, parobek; Wzrost, 5 stóp i 2 cale: Włosy, blond: Oczy, szare; Skład twarzy, okragłey.; Nos, maly kończaty: Podbrodek, okragly; Postać, siadła; Mówi ile wiadomo tylko popolsku; Szczególne oznaki, ospowaty. Jego odzieży podać nie można.

Jego odzieży podać nie można. Koronowo, d. 12. Listop. 1831. Król. Pruski Inkwizytoryat.